

#### Hauswirtschaftliche Ertüchtigung im BDM. Neue Urkunde des Reichsjugendführers

Gerade jetzt im Kriege erfährt jeder von uns die Vorteile und Schwächen einer Haushaltsführung. Die heuswirtschaftliche Ausbildung der herenwachsenden Mädel — die zu 90 vH. bereits eine Berufstätigkeit oder besondere Pflichten in Fachschule und Studium übernommen haben — erscheint besonders dringend. 51 vH. aller Mädel haben bereits die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht im BDM erfüllt und bewiesen, daß unsere Mädel den Sinn für die Hauswirtschaft durch Schule und Berüf nicht verforen haben. Es war vorauszusehen, daß Hand in Hand damit eine Hinlenkung zu den land- und hauswirtschaftlichen, den sozialen, pflegerischen und erzieherischen Berüfen ertolgen würde, die in der Tat seit 1934 um 40 vH., der Berufstätigen angewachsen sind.

Daß dies nicht schon früher der fall war, kommt daher, daß viele Mädel während ihrer Schulzell gar nicht die Gelegenheit gehabt haben, zu erproben, ob ihnen die praktische Tätigkeit zusagt und Freude macht. Sie kamen von der Schulbank weg ins Büro oder in die Fabrik und betrachteten die Hauswirtschaft lediglich als ein Scheuern und Putzen. Gegen diese Auffassung richtet sich die hauswirtschaftliche Ertüchtigungsptlicht des BDM. Sie führt das Mädel in die Vielseitigkeit der Hauswirtschaft ein.

Eine naugeschaffene Urkunde des Reichsjugendführers wird vom 1. September 1941 ab an alle Mädel im BDM. und BDM. Werk "Glaube und Schönheit" nach erfolgter hauswirtschaftlicher Ausbildung als anerkennte Abschlußbestätigung verliehen werden.

In welcher Form kann nun die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht abgeleistet werden? In erster Linie sind es die von der Hitler-Jugend geschaffenen Einrichtungen, die für die Aneignung eines vor bildlichen hauswirtschaftlichen Könnens Sorge tragen: die BDM-Haushaltungsund Landfrauenschulen, der Madellanddienst der Hitler-Jugend, die hauswirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaften des BDM-Werkes "Glaube und Schönheit", die sich eines begeisterten Zuspruchs der berufstätigen Mädel erfreuen, sowie die Arbeitsgemeinschaften "Bäuerliche Berufsertüchtigung" auf dem Lande

Die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht kann außerdem verbunden werden mit der Ableistung des Pflichtjahres, das bekanntlich den verstärkten Einsatz von welblichen Arbeitskräften in der Lendund Hauswirtschaft vorsieht, also in Einzelstellen führt. Sie gilt terner als erfüllt nach erfolgreichem Besuch einer staatlich anerkannten Haushaltungsschule, nach Abfeistung des Landjahres oder des Reichsarbeitsdienstes. Mädet, die in land- und hauswirtschaftlichen Berufen arbeiten, sind von der hauswirtschaftlichen Ertüchtigungspflicht befreit, da sie die geforderten Grundkenntnisse schon beruflich erwerben müssen. L Sch.

## Was wir im OKTOBER bringen!

| vomeramenan oes laudeu shabb      | × | 10.1 | a. | Α.  | - | 4 | - |  | 10 | 00 | 0 |
|-----------------------------------|---|------|----|-----|---|---|---|--|----|----|---|
| Auf Einsotzfohrt im Eisoß         |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Wir Frauen                        |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Pilar Prima de Rivera beim SDM, . |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Jugend unter dem Liktorenbündel   | 4 |      |    | 0.4 |   |   |   |  |    |    | ă |
| Na ana Schwarze Meer              |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    | 6 |
| Das rota Kinderparadies           |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Bei Großadmiral Roeder zu Gast    |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Wenig Zeit - viele Kliometer      |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Jugand in USA                     |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Begagnung im Osten                |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    | _ |
| Jekko, ein neuer Jugendfilm       |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Ein deutscher Fluß erzählt ,      |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
| Unsere Bücher                     |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    |   |
|                                   |   |      |    |     |   |   |   |  |    |    | - |

Houptschriftlefterin: Hilde Hussho, Beichejegendifferung, Bertin II St., Leibringer Straffe I - Verlag, Assaigen- und Vertriebsahleitung: Hannover, Georgalische II



## KAMERADSCHAFT DES JUNGEN EUROPA

Die 5. Sommerkampfiptele der Hitler-Jugend in Breslau

Die 5. Sommerhampfiptele der tilterlugend trugen in gant besonderem vide das Gepräge eines Treffens der ophischen Jugende von denen die mitten nicht nur Wetthampfteitnehmer, waren auch maßgebitche Jugendführer andten. Vierrehn Abordnungen und

Manifchaften ruropäischer Der maren inegesamt er-

birber ben Wincerhampf. Der Hitler-Jugend in Gamilde murben fomit bie Frenchampffpiele in Breolau mern im entidielbenben Letrer tim Symbol der aufdargemben Kraft ber europa-Jugend, Die erften Lernampffpiele murben mer tes Narnberg burche entitier, 1938 Ramen bie mallem Der Deutschen Jugend Transfort am Main tulam-- 1030 in Chemnia unb .... in Breelau. In Narnberg traten bamale bor pler 700 deutsche Jungen Madel zum Werthampf seute and allein Ichon auslandische Tellnehmer Breelau gehemmen.

Deutsche Wetthämpfer nahmen diefen im den Sommerkampfipielen teil.

Zahl wurde bedingt durch die prinder den früheren Jahren erhöhten imgen während der Sportwettkämpfe nath der Gebiete und Obergaue.

So murden die von der Reichejugendtührung vorgelchriebenen Alindeflieskungen, die sich auf Jehr beachtlicher Höhe
bewegen, im Vorjahr von 1000, in Diesem
Jahre aber von 16 000 Jungen und Mädeln
erreicht. Viele Wetthämpler der Sommerkampflptele 1030 oder 1940, die damale



Von links: Gauletter Banks, die spanische Francosführerin Pilar de Rivern, Reichsleiter v. Schirach, Vizekommandant Fellani (Italien), Stabsführer Nöckel, BDM.-Reichsreferensin Dr. Jatto Rudiger

Die Jugendmeisterichaften gewannen und mit Erreichen übres is. Lebensjahren aus der Hitter-Jugend ausschieden, find heute bereite als Deutsche Meister aligemein behannt, fo z. B. im Trunks, Wettiprung, Dreisprung, Eistauf und Schwimmen. Die 3. Sommerkampflpiele der Hitler-Jugend und Die erstmale mit ihnen verbundenen Jugendländerhämpfe vereinten Die deutschen Teilnehmer mit den Mannschaften Italieno, Bulgarieno, Finnlando, Fiamlande, der Niederlande, Norwegens, der Stomahet, Ungarns und mit Jugend-

abordnungen aus Canemark, Rumänlen und Portugal.

Hervorragende Ergebniffe ber fportlichen Leiftungefähigheit ber Jugend murben erzielt. Bel den frichtathtetifchen Ente Scheibungen überfprang Erika Edielt com Obergau Hodis land 1.51 Meter und murbe Damit Deutsche Jugenomeifterin. Sie ift zugleich beutfche Menfterin im Hochiprong, Ine Meyer-Botano com Obergau Steiermarh errang ben Meiftertitel im Diehuemerten mit 16,70 Meter and Eriha Schlitter vom Obergau Hamburg ben im Kugelftoben über 11,08 Meter. Ale ichnelifte Läuferinnen fetten fich burch: Hilde Ranke, Obergau Hochtano, im 100-Meter-Lauf In 13 Sel. und Angelica Kaufmann, Obergan Dulleiborl,

bei to Meter Hürden in 13 Seh. Die 4maltoo-Meter-Staffel der Obergaue gewann der neue Obergau Mofelland, der fich auch bei den weiteren Leiftungen erstaunlich gut durchfente - mit der Zeit 50,2 Selt. Im Schwimmen wurden trott midriger



Legers Tedning für den Hochsprunz im Stadion zu Beeslau



Die kroniswhen Gaste bei den Breakmar Kampfen

Umftande - Der Kühig des Waffers und der Wetterlage - gant hervorragende Leitungen erreicht. Einen Doppellieg errang linge Schmidt, Obergan Hamburg im 100-Meter-Bruftschwimmen in 1:01.5 Min. Deutsche Jugendmetsterin im 100-Meter-Rüchenschwimmen wurde als Titel-halterin Liefel Weber, Bayer. Oftmark, in 1:10,7 Min. Im Keaulschwimmen gab er wieder einen Doppellieg für Vera Schäfer.



Die fümische Monnschaft marachiers ein

Diffelborf, mit 1:12,6 im 100-Meter-Kraul und 5:58,6 im 400-Meter-Kraul,

im felchtathietischen funftampf flegte lage Bollinghaus, Duffeldorf, mit 3446,34

Sportlerinnen aus gunz Europa am Start

Punkten vor Auch Hillebrand, Nieber- Inchien, mit 3441,73 Punkten.

im Rollichuhlaufen ficherte fich Alrea Horn, Heffen-Naffau, por Irma fielichlein und Marga Schäfer aus bem gleichen Obergau die Metiterichaft im Einzellauf, im Paartaufen fiegten frma fleischlein-Müller aus dem Obergau Heffen-Naffau, der damit politende im Rollichuhlauf an der Spibe lag.

im Tennte wurde Lotte Segtmever, Oudeibort, Einzelmeifterin, und im Poppel flegten Erika Obit und Loes Weldehaus, Obergan Hamburg.

Die Kampfiptele der Midel tregten nusgezeichnete Mannichaften. Im Hockey-Eröfptel fiegte der Obergan Heften-Naffan über Mitteleibe mit 1:1, nach Verlangerung. Im Handball der Obergan Wien über Württemberg 6:4.

im Reichesportmettkampl alter Mabelund Jungmabelgrappen errangen den Sieg: Beim BOM.: Obergau Württemberg mit sost Punkten, Moleiland: sees Punkte, Kurhesten: 8673 Punkte. Bet den Jungmadeln fiegte: Obergau Nordmark mit told Punkten von Berlin: 2668 Punkte, Bayer, Oftmark: 2608 Punkte, Moleiland: 2343 Punkte, Düsseldorf: 2628 Punkte,

Die anschließend ertmalig ausgetragenen Jugendländerklimpfe murden für Leichte athletik und Schwimmen gewertet. In der Leichtachierik flegte Deutschland mit 35 Punkten por Italien: 43 Punkte, fellederlande: 14 Punkte, Norwegen: 12 Punkte. Dabel lag Italien im 00-Metere Hürdenlauf mit einem Doppelfleg an der Spille und Deutschland im 100-Meter-Lauf.

gleichfalls mit einem Doppeifteg, por italien. im Schwimmen rutichteb das Ergebnis weiter für den deutschen Vorsiprung. Mit all Punkten flegten wir vorden bie beiteberlanden, die 14 Punkte erreichsten, und vor italien mit 31 Punkten.

Seine Einbroche von den Sommerhampflpieten Der Hittlee-Jugend faßte General Itleocu, ber fohrer ber sumänischen Jugend, mit folgenden Worten gufammen: Mit fedem Tog, ben ich langte bier bet diefen einzigartigen Kampfipleien berbringe, gewinne ich immer ftarber bie Oberzeugenig, bas Brestau tine Woche tang bir Stabi einer Jugend poli fittlicher und hörpertider Granohett ift. Einer Jugenb, Die for Die Verwirkildung ber Dem Deutschen Volke pon der Vorfehung annertrauten Sendung zu jebem Opfer bereit ift. Und bien ift im lenten Grunde Das Errichungeibeal, nach bem jebes Yolh ftreben mab.

Dr. Lehembre, ber fahrer ber nationallozialiftiichen Jugend in flandern, een Starte: aUnfere Zufammenarbeit mit ber Bitter-Jugend in Deutschland ift fehr eng. und herriich und fint ichen zu lehr erbreulichen Erfolgen geführt. Verfchiebene Hamifche Jugenogruppen metiten bereite in Deutschland, und mie hoffen, in Zukunft in immer gröderem Umfange an ben Sommer- und Winterhampfipielen ber Bitter-Jugend jeifnehmen ju konnen. Das für bie filmifche Jugend bie Kamerabe Ichaft nickt nur ein Lippenbekenntnie ift ober nur im Zulammenlein bet Spiel und Sport beiteht, haben bie Aber 2000 Ilamilden Jungen bemielen, Die feit Wochen ireimillig ale Ernteheller in verfchiebenen









the besten Speerwerfer stellten die Finnen

Gruen Nord- und Weftbeutichlande tüch-

Diefe Auberungen reigen, in wie finkem bisde fich heute die Jugend aller jungen und griunden Volker Europas verbunden fahlt im Streben nach neuen Lebensformen. So war Bresten nicht nur Brennpunkt



Gemeinsommit den italienischen Läuferinnen

bee europätichen Jugendiports, iondern gleichzeitig Ausgangebafie einer immer engeren und lebendigen Kameradichaft der zuropälichen Jugend, Ruth Genficke.

Im Hürdenlauf eiegton die Italienerianen



## Auf Einsatzfahrt im Westen

Kennt the einen Ausrufer, so einen Mann, ber mit einer groben Scheile durche Dorf gebt und die Neutgkeiten des Tages verkündert Sicher haben die einen oder die anderen unter euch so einen Mann einmal bennengeiernt, irgendisso in zurich Obergauf So einen Ausrufer gab es auch in Albernweiter, jenem übeinen lothringsichen Marktflecken, in dem wie am Oritten Tag unferer Einfaufahrt durch Lothringen Quartier gemacht hatten.

hente um vier Uhr ift BDM.-Theaters, und am Nachmittag mußte es bereits ber ganze Ort.

Daß wir eine Einfanfahet nach Lothringen, in biefes miebergewonnene Reichagebiet machten, hatte feinen Grund, Nicht nur bie Solbaten wollten wirder einmal ctross aus three Helmat horen, auch bie Beoolherung, Die felt mei Jahrzehnten nur von francolifcher Seite mit gefeiliger Unterhaltung bedacht wurde, febete fich nach einem beutidem Wort ober nach einem brutichen Lieb. Sie haben une piel aus Diefer Zeit erzähit, abende, wenn mir mit ihnen tulammen um ben groben Familientiich laben, bie Kartoffelichuffel Dampfte und die Quartierwirtin von bem guten, ftarben Rotwein einschenhte, Den He bler trinken.

Aber ich molite la non der Einlanfahrt nach Lothetogen erzählen, von den vielen Orern, die wir auf dieler fahrt belucht hatten und von dem BDM. Theater, das sen vier ühr beginnen follte . . .

Mit Saarbeitchen ling es an - ober eigentlich ichen vorher, ale mir im Zug und
bei ftrehlendem Sonnenschein loofshern.
Aber das mist ihr ja alle iche, mie man
fo eine fahrt beginnt und wie man voller
Erwartung liebert, wenn es dann endlich
loogeht. Ich mist lieber von der Ludmigehische erzählen, deren Turus mir befitegen haben, und von der man einen
weiten Blick über das Land hat, mit leinen Wasdern, die die Stadt eng umlchieben. Da ift der illberne Flodizuf und
die Spicherer Höhen.

Ober foll ich resibien von den Soldatengeldsättet murden? Die aus dem leuten Jahr lind noch ganz brilde und eine eine zige fommerliche Blumenfülle. Das baben die Bauern gemacht, die bier mobiem aud nun mieder zu Deutschland gehören, genan mie damais vor dem großen Krieg.

Mit Mulik, Fistenspiel und fröhilden Liebern find wie durch bieles Land gegangen, oftneals auch mit ernften Gebanken an all das beutsche Stut, das hier vergoffen wurde. Im Men begann der Tag mit einer kleinen Morgenseier auf dem Oftstedthof. Wo in ichmalen Reihen die ichlichten Holzkreuze ftehen, batten wir Aufftellung genommen, Hier lag auch der Verlobte einer Kameradin begeaben. Wir haben dann Blumen auf Die Aleinen Erchügel gelege und im fittlen an die Toten gedacht. So eine Gedenkfunde leidet kein lautes Wort.

Dans hamen mir nach Albersweller. Es soze wie an den oleien anderen Orten, an denen wir die Beodikerung und die Soldsten mit unteren Liedern und Spielen erfreut haben. Warum ich gerade von Albereweiter erzähle? Nun, hier war en befondere luftig, und wir baben es alle geen in Erinnerung behalten.

Wir maren noch gar nicht lange bort, als bereits die spropagandistischen Vorsbereitungen- getroffen tourden. Den Ausrufer, von dem ich eingangs erzählte, hatten mir schnell für uns getoonnen, und er hat die Nachricht von unterem Theaterspiel im die durch's Dorf gebracht. Aber wie felbst mußten doch auch eines für diesen Abend tun. Eine schlug por, in unseren Märchenkostümen einen Zug durch das Dorf zu machen. Die Jungen und Mädel wurden dann wohl alle hinter uns drein taufen, und ihre Eltern mürden zu gant von selbst zu mitsen bekommen. Das war ein guter Gedankei

In unferem ganzen Staat ging es bann gleich nach bem Mittagellen ion. De gab es neugirrige Gesichter hinter ben fensterlcheiben, serdunte Mienen murben am ben Hausturen sichtbar. Mochten mir ihren Mittagelchiaf gestört haben, mas machte bas.

Der Erfolg für den Abend blieb nicht aus. Alle waren lie gekommen, die Groben und Kleinen, die Bauern, Handwerker und die Soldaten. Ja, die Soldaten! Sie nahmen einen ganz befonders großen Raum unter unferer Zuschauerschaft ein. Da gab es hier und da ein bekanntes Gesicht – das war doch ein kurhellisches Regiment – und eine herzliche Begrüßung hinterher und viel gute Woniche und Gruße mit auf den Weg.
Endlich war es dann so weit. Ehe der

Aultritt begann, mußte noch eine reglemaßige Angelegenheit ertebigt werden,
Hedt, der Requisiteue, hatte plaalich entdecht, daß der Stiefel, der in "Schwan
kled an» von Gottfried gepunt werden
mußte, nicht vorhanden war. Woher
nur einen Stiefel nehmen, seut, finst
Minuten vor dem Beginn des Spiesel
Aber das ist doch so einfacht Siehst du
nicht da unten die vielen Soidatenstiefel,
die blank gepunt wie zur Parade un die
kommenden Ereignisse wartent

Gebacht, getauf Einer jourde fich mohl finden, der feine -Knobelbechers für eine hatbe Stunde austelhen wurde, Und ob fich einer tand! Ein ganzes Dutend hatte fich gefunden. Den schönsten konnte mau fich ausluchen. Die Situation was gerettet. Das war ein Handeklatichen, ein Trampetn und Scharren, als das Spiel beendet

mar. Das mar ein Hanbebrichen, ein Abichtebnehmen, ein Gifickwönichen und Gruben an bie Heimat. Wer harre das gehadtel Auch bie Bevolherung mar fo bankbar für biefen Abend und für .- Hane Saches, Den noch einige aus ihrer Jugendzeit kannten, bann aber nichts mehr non ihm gehört batten.

Ein Beluch in Strafburg bilbete den Ab. ichlub unterer fabet. Wibt ihr noch, mie mir bei ftrabiendem Sonnenichein durch Die gite, ichone Stadt marichierten? Da mar Das Münfter ben Meifter Ermin, und Der Rhein, der felt bem 13. Jahrhundert ein Schichtalaftrom unferes Volkes gemeten Ift.

Hoch oben auf bem Munfterturm flanden ioir und faben binaue über die Garten und meiten felber bie binüber zu den Vogefen und den fernen Bergen den Schwarzmaibe, Gant deutlich wurde une auch hier mieder Dir Einfteil Diefes febonen Deutschen Laudes bleefeite und fenfette dea Rheinea.

So wie amilchen Schwarzwald und Vogelen fich eine einzige Ebene ausbreitet, wie Die gleichen braunen Feiber auf beiben Seiten des Stromes unter bem ftrabienden Herbit. himmel liegen und die girichen fauberen und freunotichen Bauernhaufer an ben Porfitraben fichen: genau fo gehören auch Die Menichen bieles Landes zufammen, felt Jahrhonderten und fle alle Zukunft. Hier in Der amunberichonen Stade-Dachten mir nochmale an Das Eriebnie unferes Einfabes, por attem aber an bie Menfchen, bie für zwei Jahrzehnte jenfeife Der Reichsgrenze leben mußten, benen mir etwas Freude aus bem Schan beutichen Volhoguten bringen burften, bamit fie fich mieber gant in une pehorig fühlten.

Brundilos Dibn.

### Wir Frauen

Wir Randen in ber Zeit ber Not, roo fich ein Plan zum Werken land, mir fchuten mir an Saat und Brot und kämpften mit für unfer Land.

Wir taten manchen Botengang und manche Arbeit voll Gefahr, es murbe une hein Weg zu lang, Da er Der Weg zur Freiheit mar.

Wir haben unfre Pilicht getan und maren fo bem Glauben treu. Nun fangen wir bon neuem an, Denn unfre Helmat braucht une neuf

Sie braucht bie tietite, reinfte Kraft und alle Glut, die une ertillt. Was mir bereinft rum Sieg geschafte, find mir auch feitt zu tun gewillt!

Ingrborg Truffenbach.

Die BOM eführerin Ingeborg Truffenbach murbe mit Dem Balmund-Prein der Stadt Wien eusgezeichnet



## Pilar Primo de Rivera beim BDM

Die spanische Frauen- und Mädelführerin besuchte Deutschland

Zum zweitenmal besuchte die Leiterin der weiblichen Falange Spaniens, Pilar Primo de Rivera Deutschland Sie ist die Tochier des Generals Primo de Rivera und die Schweeler des Gründere der Falange, José Antonio, der, ebenso wie ibr anderer Bruder Fernande, von den Bolschewisien während des spanischen Freibeitskamptes ermordet wurde. Pila: Primo de Rivara was langere Zeit in Deutschland, hat u a Wien besucht, in München die Einrichtungen der Pariel besichtigt, an den Salzburger Masart-Festspielen tellgenommen und war zum Schluß in Breziqu bei den Sommet-Komplepielen der Hitler-Jugend Mit Begeisferung daßert sich die Führerin der gesamten politischen Frauenorganisation Spaniens Ober thre Eindrücke in Deutschland .. Es bat auf mich den großlen Eindruck gemacht, das mas in Deutschland in der Zeit eines erhitterten Kampies um die Zukuati Europas in





der Loge ist kulturelle Veransichungen im Aus-Charle. der Salzburger Pastspiels und spostliche Wettkomple in elner Größe, wie ich sie in Breston eah, durchzu-führen. Noch deutlicher abor tritt die unbestegbase Kralt dorin hervor, das das heich zu diesem Zeilpunki in der Lage die aufbauwilligen Volker Europas um sich gu sammela und die Grundeleine für die zukünftige Entwicklung su

Aus kleinen Antängen hat sich die weibliche Falange in Spanien seil three Grandung im Jahre 1934 entwickelt, und es ist zum guien Teile der

legen

Die spanische Frauen- und Midelführenn bet der Reichereferentin in Can



Arbeit Pilar Primo de Rivetas zu danken, wenn heute Spanien diese umiassende und große Organisation besitzt. Während des spanischen Preibeitskampfes stand die Pflege der Verwundeten im Vordergrund der Arbeit 10 000 Schwestern, die alle Mitglieder der Falange waren, haben damals mit dazu beigetragen, daß Franco seinen Kampf siegreich beenden konnte.

Nunmehr gilt die Arbeit der Falange zum großen Teil auch dem Aufbau der weiblichen Jugendorganisation. Eine Reihe spunischer Jugendführerinnen hat zu den Kursen des BDM teilgenommen und ist mit ihren Eriahrungen nach Spanien zurückgekehrt, um dort den Führerinnennachwuchs zu schulen. Umgesehrt sind in diesem Jahr gewesen und haben sich in der Hauptsache für die Sozialurbeit der Falange interessiert.

Pilar Primo de Rivera besuchte verschiedene Pührerinnenschulen des BDM. Die Werkarbeiten der Mädel erregten the besonderes Interesse. Sie konnte kaum glauben, daß alles, was an bandlestem Spielzeug, an lustigen Blumenetőcken, an Leuchtern und Scherenschnitten, an Kasperlenguren und nühlichem Hausrat "aufmarschiert" war, wirklich von den Mädeln seibst gechaffen wurde. Sichtlich erfreut nahm wie die kleinen handgeschnißten Gaben enigegen, die man für sie bereithielt. Der Besuch verstärkt den Eindruck. das hier wirklich vorbildliche Arbeit geleistel wird. Wir stehen erst um Anlong, ober ich glaube, daß auch wir

mit unseren Einrichtungen auf dem besten Wege sind ... , stellte Spaniens Frauenführerin bei dem Besuch der Berliner Obergauschule in Vogelsdorf fest. Als dans out granem Rosen Lout- und Bewegungsspiele einen Begriff von der sportlichen Erziehung vermittelten, erinnerie sich Pilor Primo de Rivera der Bresiquer Tage im Zeichen der sportlichen Kampie der Jugend aus vierzehn Ländern. Die einheitliche Linie vor allem was se, die mich dort überraschte; sie zog sich wie ein roter Foden nicht nur durch die sportlichen. sondern ouch die kulturellen Veranetallungen. Und diese einheitliche Linie, scheint mit, gibt der ganzen deutschen Jugendarbeit das Gepräge ...



Mit Reichsleiter Baidur von Schirach hatto die spanische Frauenführerin in Wienzingehende Besprechungen

Pilar Prima de Rivera, die Reichsfrauenführerin und Stabsführer Mäckel im Auslandshaus der Hitler-Jugend

## Jugend unter dem Liktorenbündel

Die Stadt Cremona schreibt in jedem icht einen Wettbewerb in der Malerei zu dem der Duce selbst das Thema stellt Während es im vergangenen jahr die Getreideschlacht war, hatten sich

in diesem Jahr die Künstler zu dem Thema "Jugend unter dem Liktorenbündel" zu dußern. Es ist für Deutschland neu, daß man ein Thema in dieser fest umrissenen Form stellt. Eretgunlich ist.

wenn man durch die Ausstellung "li Premio Cremona" geht, welche Vielfalt an Auflassungen vorhanden ist, wisviel verschiedene Ausgangspunkte die italienischen Maler hatten. Diese Ausstellung "lugend unter dem Liktorenbündel"

Liktoreabundel" gibi Einblick in fast alle Gebiete des Lebens dez Jugend, vom Kamp! des Soldaten, vom Leben in Organiection and Familie. Für alle Bilder aber gilt, daß sie von der Gemeinechait des Volkes, que der heraus ele entstanden sind. künden. Diese Gemeinschaft stebt jest on der Seite des potionalsozialistischen Deutschlands im Kampi gegen die gemein-

achalisverneinen-

den Mächte. Daß troß des Krieges das Leben in der Heimai in sicheren Sahnen weiter verläuft, dafür ist die Ausstellung "Il Premio Cremona" lebendiger Beweis. Stant Meyer.



Lamena Riceresti: Jugend des Liktorenbundels



Leopoide Metheorich: Des Stationische Geschlecht



#### Uberall in Bulgarien begrüßen uns Hamburger Mödel deutsche Soldates nilt fröhlichem "Hammel - Hummel

### BIS ANS SCHWARZE MEER

Eine deutsche Mädelabordnung in Bulgarien

Une über Burgas, die Stadt, die uns wohl den schönsten Emplang bereitete, nach Varna, dus uns immer ein labegriff aller Badetreuden bleiben wird. Aber das Schönste und aller Motorbootfahrten auf dem Schwarzen Meer

Paroles, die auch dus gante Lager bestimmen: Arbeit, Disziplin, Familie. Glaube. Mitletd und Vaterlandeliebe. Sehr interessant ist für uns der Besuch in einem Jungarbeiterinnenlager anläslich einer Fahrt ins Rilagebirge. Mitten von heimatlichem Hochwald eingerahmt.



Gemeinsom mit unseren Kameraden van der HI. ziehen wir durch die Stroben der balgarischen Hauptstadt Sofia



Otton: Eine bulgarische Tanzgruppe veist ihre temperamentvallen Tanze, - Unten: Varheimersch der Hitler-Jugend vor dem Befreier-Denkmal in Sofia



sind an dem Tag die Stunden, die wit zusammen mit Soldaten der deutschen Kriegemarine verlebten, die mit uns bei Kallee und Kuchen eine Beise um die Welt machten — natürlich nur in Liedern, in Wirklichkeit erscheint uns Hamburger Mädeln die Fahrt von der

Nordsee bis zum Schwarzen Meer schon gerade well genug. Doch bereits am nächsten Morgen befinden wir uns wieder auf der Buhn.

in Richtung Sliven.
In Reih und Glied geht es durch das
Lagertor ins Lager hinein. Als erstes
reigen uns die bulgarischen Kamerodinnen das ganze Lager, ihre Zelte, und
dann treten wir zusammen an und holen
die Fahne ein.

Die Mädel hier im Lager Sliven gehören der Mädelorganisation des bulgarischen Roten Kreuzes an, die zur Zeit die größte Mädelorganisation Bulgariens ist. Sie will die Mädel vor allen Dingen im Sanitätswesen ausbilden, darüber hindus aber durch Lager und Fahrten, durch Sport, Lied, Spiel und Tanz eine allgemeine charakterliche Erziehung des Mädels durchführen. Durch eine äußerst straffe, last militärische Dienstform will sie im besonderen Maße eine Disziplinierung des Mädels erreichen. Ueber ihrer gesamten Arbeit steben die

ist hier ein Zeitlager für etwa 200 Mådel errichtet, mit luxtigen weißen Spigzeiten, in denen eine mustergültige Ordnung berrecht.

Die Madel gehören alle dem Arbeiterverein on, dem die gesamte Arbeiterschaft Bulgariens jährlich den Lohn von rwei Tagen abliefert und der die sozialen Rechte der Arbeiter wahrnimmt. Von einer neugegründelen Abteilung dieses Vereins, die sich "Arbeil und Freude" neunt ist dieses Lager veranstaltet worden, das einen erstmaligen Versuch darstellt. Das dieser Versuch wohl gelungen ist, merkt man den jungarbeiterionen an, die alle gesund und braundebranat und mit einer frischen und ngfürlichen Fröhlichkeit vor uns stehen. Wir seben den Tagesplan an Mit Sport beginnt der Tag und bringt in det weiteren Folge Voritäge über bulgarische Geschichte und Geographie, über Arbeitsideologie, Kinderpflege und Kochen. Daneben haben die Mädel viel Freizeit die sie nach ihrem Be-Heben gusfüllen können

Wir erleben hier ein kleines Waldkonzert mit vielen schön gesungenen bulgarischen Liedern, und hernach reigen ans die Jungarbeiterinnen verschiedene ihrer Tänze. Auch in ihnen haben wir vom ersten Augenblick an



lumisten einer hereilehen Landschaft liegt das Zeitlager der bulkarischen Jungarlietterianen



Eine junge Rotkreuzhelferin zeigte uns die Einrichtung des vorbildlichen Lagers Stiven

Kameradinnen gehinden. Mit einer warmen Herzlichkeit kamen sie uns entgegen, die nur in einem großen Vertieuen ihre Wurzel haben kann.

Am lehten Tag in Sofie treden wir mit hundert Kameraden aus der Hitlerlugend zusammen, elehen mit ihnen am 
Grabmal des unbekannten Soldaten in 
Solia, erleben ihren schneidigen Vorbeimarsch und den Marsch durch die 
Stadt. In ihrer Anwerenheit und im 
Seizein von Hunderten von Menschen 
führen wir dann susammen mit einer 
bulgarischen Tanzgruppe einen iröhlichen Nachmittag mit Mödelfänzen und 
Liedern durch.

Die Hitter-jugend aber beschießt den Tag durch ein großes Singen am Betreier-Denkmal in Sotia mit Volkssedern und Liedern der Hitler-jugend, Der ganze Plat ist voll von Menschen. Kept an Kopf siehen sie und klatschen begeistert Beifatt. Als die MJ. aber zum beita zwei bulgarische Volkstieder und im Englandlied singt, da antworten bu wahre Beifallestürme.

nie vielleicht haben wir unsere in ist so empfunden, noch nie haben wie uns eelbet eo mitgesissen als hier mit dem Hauptplat von Boha, unter dem Betreter-Denkmal, vor uns das Fortment, im Hintergrund die amerikansen Gesandischalt. M. Hartman n.

Land, in dem wie so geen weilten





Die bolichereisfische Erziehung hat es geschaft: das erhte kommunistische Wunderkind ist das Diese wenigen Kinder wurden
im Landa verherrlicht und gefeiert, die
betote man förmlich an und präsentierte
sie dem Ausland, während die Sowjetjugend im Elend auf der Straße verkammen
mußte. Die nebenstehende Karikatue zeigt
einen zolchen "Abgatt der Familie"
"L-aug-weiligt Muster eicht mich un.
Tanto macht meine Schularbeiten, Vater
füstert meine Fische "... Was könnte ich
welbst nucht unternehmen?" zu zeiest er

eine Anguhl Kinder in ein Lager ge-

schickt werden soil, so let das Lager melst noch nicht fertig. Pindet se aber

toleächlich sigit, dann gibt es keine Er-

holung, sondern "bolschewistische Er-

und endloss Propaganda-

## DAS ROTE KINDERPARADIES

Diese Zeichnungen sind dem aufschlußreichen Buch von Dr. A. Petmedry "Das
rote Kinderparadies" entnommen. Nur
durch diese in der eigenen Sawjeipresse veröffentlichten Karikaluren im
Stile einer "Selbetkritik" eind Bilder

Kinder Ri
werden Le
ins Lagar di
geschickt. Ri
des Lagre di
ist noch lie
nicht hergerichtet. Ni
Sie wehen Pi
verschüchdem Far so
und wissen un
nicht, wo Gi
nichten f
Tagenbleiben sollen d

Ruherag, im. Lager, Aller. dings hein Ruhetag für dia "allick» ticho luwird einen Propuguedesay durch die Stadt occupated by ibe Glück 401 rehaulich tür ihre Genomen derstellen

xiebung"



über die bolschewistische Jugend, ihre Erziehung und Organisation zu erhalten; denn das eine hat man in Moskau tunlichet zu verhindern gewußt; daß Bildmaterial aus der Wirklichkeit die Grensen des Landes überschritten hat. Mit einer gesunden und offenen Kritik

diese Veröffentlichungen der Sowjetpresse nicht das Geringste zu tun. Als die Mißetande in der Sowjet-Union von Johr zu Jahr größer wurden, mußte eine Möglichkeit geschatten werden, den Zorn and die Verzweiflung des Volkes abzulenken. Terrar und Gewall rermockien es nicht good aliets so schaffen. deshalb wurde ein solchen Ventil die "Selbatkritik", die es ermöglichte, die Empőrung der breiten Musse auf eines "Schuldigen" absuwdiren. So wendet man sich gegen die einseitige Bevorzugung der Wunder-kisder (Bild oben und unten), man vergist aber ouch die "Segnungen" nicht, on denun die übrige Sowjei-Jugend tellhaben dort. Wean etwo wirklich einmol

märsche für die Jugend, die so den Genossen in der Stadt ihr "Glück" anschoulich vor Augen führt. Sie trägt ihre Schilder "Für Erholung", "Für Zerstreuung" als lebender Beweis für Erholung und Zerstreuung. Das nichtsabnende Volk abes almete beim An-

blick solcher Karikaturen in den Zeitungen auf; denn nun bestand vielleicht die Holfbung, daß es am Ende doch noch besser würde Ein "Schuldiger" wurde offentlich angeprangert, thm oder einer ganzen Gruppe FOR "Schuldigen" wurde des Prosefi gemacht. Neus Manner kamen an die verontwortlichen Stellen. Wieder wurde experimentlert. Stöße von neuen Anord-aungen kamen heraus, und wieder gab es Miseriolg über Millerfolg. Die Schädlingsprozesse rissen nicht ab. Gebessert wurde nie-mals etwas; imme jene Verurteilien trugen kein größeres Verschulden als jeder andere am Mislingen dieses "Aufbauwerkes". Schuld daran trug allain das bolschewietische System



Mitten in einem Kriege, in dem Deutschland und Italien und die der Achse verbundeten und befreundeten Mächte gegenüber dem Bolsche-wismus und der Demokratie das Geletz einer neuen Ordnung Europas verkunden, findet sich die Jugend Europas zusammen. Wir sind Brüder und Schwestern im Kampfum die Freiheit des europaischen Geistes gegen den Terror des Bolschewismus und gegen die Macht des Goldes. Für diese Ideale marschieren wir und kömpfen wir

Beidur von Schrock ber den Sommerkompffpielen der Ha. in Breslau

## Bei Großadmiral Raeder zu Gast

Ein Jahr ift es nun ber die Grodadmiral Raeder und Guariter Wachtler, ale Reichowatter bes NS.-Lehrtebunden, ben Weitbewerh gungelchrieben haben "Setahrt ift notis Schuler und Schulerunnen den ganzen Großdeutichen Reiches follten ich daran bereitigen. Auch die Mäder "Aber Stelahet ist doch etwas ihr Jungen-haben Gamale wiele gefagt und enstaut ist Gestehrer gemacht. Aber als men

rinmas eichtig barüber nachbachte hamen to olet Vorlchlage und Anergungen gulammen, Das auch Die Mittel Mart. labten. Nein, kirtne heiegen laffen moliten fie fich nicht and die Made machten fich an Die Arbe t. Mit Hochbruck foru agen-Hier murben Malkaften berbeigefdieppt, bort Zeichenflifte gepint. Kritten murben in Webrahmen prichere und bie Nankaften nach entbehr ichen Stichgarnen ausgeräubert Keine Schneibertunen fenteit fich an Die Nahmgichinen und a ribeten bie fifcher und Killenbemobure, Die ibre Kameradtunen mobelliert batten, in fturchte leachign ein Köple brummten bom ielen Nachbenhen. Heiß ging es n . beim Uberlegen, und Arbeitegemeinfchaften jaten fich gufammen. So honnte rund eine M. on brauchbarer Arbeiten Bon Jungen und Mabrin gefammelt merben. Stellt ruch por, eine Million Einlendungen. Die bann nochmale geliebt eurben für bie Kertoaueftellungen

d tum drittenmal gefiebt für bie wauspeftellungen, bie die 20000 ehrften Arbeiten fich ichiebuch

i Ellenbahnmaggons zur Reichemeftenung nach Koln auf den Weg

Port mar eine Schau, bei ber ben Mibe nicht eine benten berbente lachte wie ben Jungen beelahet ift auch etwas für Mibel, das haben fie nun gennduch beweten. Sie webten Wikingerichtiffe in Teopliche en wilten Taten aus der Kolonia gelch dite bie zeichneten die Weltkeitfahrtewege und oder warben in eindruckendien binkeiten für den Srefahrtgerdanken.

Aber fie ichrieben auch und malten Tageblicher well mit Stenen aus Dem Leben - Stehelben, An den fenftem truchteten ber Transparente, und von der weißen Wand boben fich bir garten Umriffe threr. Scherenkhintete ab

Von Meifterfchulen den Handwerke flammten die neiten Stoffmufter mit Schiften und Matrolen bacauft und Seickmufter fle Tuchdeden und Wandbehänge gab es aufrach geobarrig

Die Preife murben ehrich verbiente, Das mar bie Meinung auer, Die birfe Schan bemundern bonnten. Denn es hatte fich

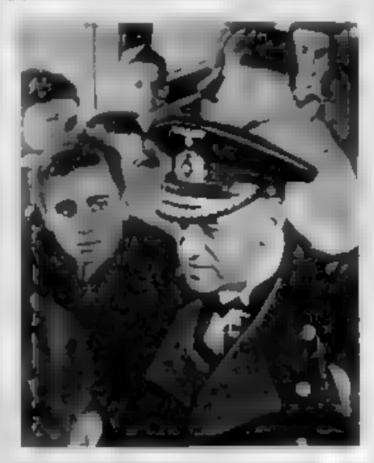

meit herumgelprochen wonn die Letten Arbeiten befohnt werden follten. Da gib en foton mit elgenhand der Einterschrift von Ritterkreustedaren ober fertenfahrten an die Sees Modellbautebegänge für die Jungen und Einfch flongen mit einem eicheigen Keiegolchiff. Und aus jedem Gautollten die fant Besten für vier Tage nach Berlin kommen. Von Großsomiral Rarder perfönlich frammte die Einfadung!

-Wird er auch nicht ablagen müßent-Das mar das große fragezeichen, um das gleich um Ankonfietag in Schwäblich und Stevrisch, in Oftpreußlich, Schwidch, Hamburgeich und Köllich berumgedenteil murbe. Aber feiner mußte etwas Genaure Abmarten!

Der Tag verging får alle mir im Flug-Die Militaromnibuffe brachten ben bunten Hauten - bleine Kniepfe und elefenlauge Hinerjungen, bezopfte Jungmibel neben den großen Abiturient nern - zu alerd reichtigen Punkten ber Stadt. Abende gab es viet Spaß auf den Kamerabichalie-

abenden, die die Zeig noge des Großen Mit throssienhautes in Potadam geme niam mit ihrer-Einquartierungs peranitalteten und dann kam doch der Dienstag kam die Dampferiahrt über den Wanniet nach Paren – in Großadmiral Karder. Als die ichen an der Dampferanisgistelle aufgeste r maren und iede Minte das Kuto des Großadmirats eintrellen konnte pab es Zweiller. »Wird er Zeit haben für unde – Meint ihr mirhlicht.

Er kommt! Wie die Hersen Monfien und mie alle Haltung annahmen Der Großadmiral! Jeht fleigt er aus! Er minimt die Front ab! 41 ib auf dem Schill ihm mahre id der Heimfahrt seder einselne ertählen, lagt er

Matte einer für möglich gehalten daß ame hundert Jungen und Madel mochemauschenfill an ihren Tilchen finen hönnten? Sie trankru Lincknade und milchten bei fedem Tropfen die Tilchplutte wieder bienk. Bald bald find mir dran?

An leben Ti di fente fich ber Grob-

redem Madel mo te er millen, was fir rum Wertbewerb eingereicht haben, Nach welchen Planen? Aucht oder mit Kameraden gearbeitet?

Da gab es weiche. Die fieten, bevor fie antworteten, puterrot an, alle aber gaben frisch von der Leber weg ihre Antworten Und nachber, den ganzen Abend noch and bis zur Abfahrt am nächten Tag frahtten ihre Gefichter.

m Kolfer, sie koftbarfte Erinnerung ab die ichonen Berliner Tage, brachte leber ein Bild des Grobadmiraie mit eigenständiger Unterlehrlit nach Haufe. Dies Bild ift eine Verpflichtung, Das mird keiner der Preistrager is pergeffen. S.

## Wenig Zeit – viele Kilometer...

Bufen, flatternde Wimpel und frohe Gefletter durch den Wald. Es ift a fo ielten
daß die Landmade einma zufammenkommen bei den weiten Wegen, überaif
freudige Erwartung – die Lintergaufuhrrein hat fich angefagt. Da hort man
doch ichon Schrifte und Stimmen hinter
der Wegbergung Es ist aber nur der
Schrifteiter unferer Kretezeitung mit
feiner Frau auf dem Sonntagespatergang

Als er und fieht eficht er uns fachend mit feinem Forokasten zu Le be «im Dorl standen so viel Rader da dacht ich mir ichen bei den Jungmadein ist wieder was ion fein daß in ruch reflet. Und wie finge i iachen eriah en weiter ato ie gar nichte ion während er um unteren krein herungeht und uns pon a en Seiten fin pit Das it natüritch ein rechten Erlebnie für und aus

Gar sie am nachften Sonnabend munferer Kreis ein ng eine bettgedeuchte aberichtett zu fefen fin "Arnig Zeit " weise Kinnmeter trondem Jungmadelbierd. " Darunter wir zungmade im großen Kreis

Wie beneich mir aue id erkennen finde und mir ilbertegen mir et ferude die Zettungale te bener bei Estern und Madein in manning Dorlern untered zu igmadeteringen annicken mirbt.

Somit waer von der Gelchichte unteres Bilden eige tilch genug er able werdet ihr denken, aber das Belle kommt ja erft. Drei Wochen spater egt in witerer Benfttelle ein feldpolide est auf dem Titch von unferem Baroufuhrer der jent michten ficht Aus dem umfch ag fallt ichen ein wenig gesblich und zera hnittret unfer B d von der Kreiserfrung

Patu ein paar Worte gewiß n legendeiner Kampipanie auf Den nachobeiten Zettel gefchr eben.

After Euch lotgendes Erfebnie von ich - moor Raubig und durft g - rege bet einer Marichstochung niemem Straßens graben kurz von Minsk. Da fallt mein blick auf ein Stock Zeitung - ich left und sehr - und sehr Eucht Dachte zuerst ich traumt aber der Krieg macht einen zum Realisten. A so ein mundervoller Zustall ich ichn is das Bid aus und schiede en Euch an Bewerte mit.

Erfahren haben wir natür ih nie durch wie die brandenburgischen Teuppen dieses Studichen Zeitung dorth n wehte damit sachende Jungmädel einem alten HJ. Führer im Kampligegen den Boischewtomme die Erinneming an Irohen C enft in der Reimat brachten Aber bei den Jungsmädeln gab zu einen helten Jube. Denn nicht wahr nicht seder Jungmäderung darf in den Straßengraben nach Minsk verreifen -Wenig Zeit viele Kitometer und harr gannischer hat diese dich untersteichen und dazu geschrieben int viele Ausrufreichen "Tatischlicht»

Eine Brandenburger führerin.



Die USA, bezeichnen nich mit besonderet Vorliebe als "Land des Kindes" Mirgends soll angeblich die jugend en viel Recht und Freiheit gewieben, so vorbildliche Erziehungszichten kaben, so iebenstücktig herzawachnen, wie in dieser "besten alles Demokratien" Wie aber sieht se danit in Wirklichkeit in den Vereinigten Stagten?





Verbrecher genieden bei Sensctionsprozessen in den Vereinigten Stoaten die größte Volkstimiichkeit; ihre Einder und die sonatigen Verwandten igesen sich in den Theoriern aller Städte Mr viel Geld sehen.

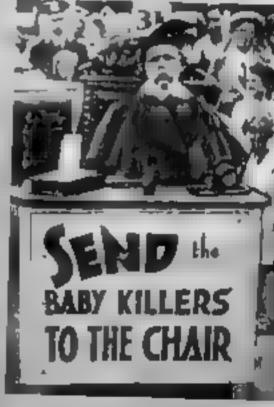

Einder werdes dazu mißbraucht, bei Umrügen die Schaulust der Vorübergebenden zu wecken. Eine lächerliche Gerichtsszene zum angebüchen Schute von "Mutter und Eind"



linker Auch die Eindergörten werden in die poulische Propogande mit einbetogen.Geschältstächtige Unternahmer teigen "ameriknuschejngend in Ketten"

rechte: Gegen
witkische Not
oberwird nichts
geton. Mülter
werden mil ihzen Kinderz aus
ihren Wohnungen vertrieben
und müssen auf
der Strafe um
Mitteld bettein

In Scharen durchelteilen jugendöcke Vagabundes das Land, ohne etwas Richtiges gelernt zu haben und ohne die Möglichkeit zu ehrlicher Arbeit zu haben. Sie And als "Trampe" der Schrecken der amerikanischen Landstraßen geworden

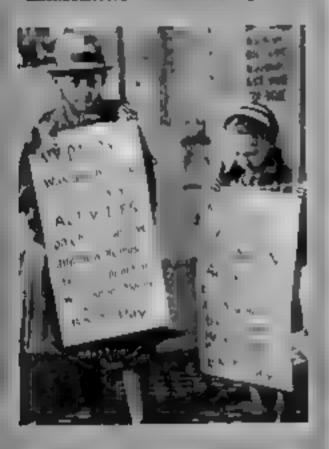

Die USA kennes keines Kündigungsschuft. Am Welhnachtsabend wulde der Voter dieser Kinder entlassen. Die Familie gleibt in glößler Not zuröck, und die Kindet werden füglich hellein geschickt

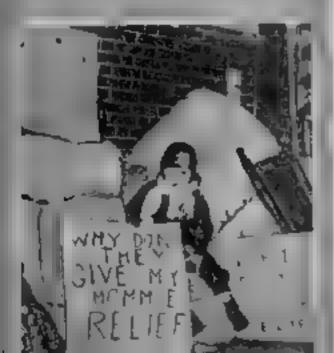

## BEGEGNUNG IM OSTEN

Es mar erft por wenigen Tagen. Wir kamen von der Front im Often fahren heimparts. Deutschland au. Under Wasen holperte über die zwiahrenen Straden, qualte fich durch ichelnbar grundlolen Moraft. Dann war die ehemalige Grenze zwichen der Sowietunion und dem Generalgonswinement wieder erreicht Die ununterbrochen an und vorüberrollenden Machichubkolonnen waren noch lange nicht zu Ende, die graue Hermurm. Der feine ellernen Tabenichtage num ichon hunderte Kitometer post und entfernt auf den Gegner miederfaulen ürs, ging noch no scheinbar Unendliche

Das Gefehl, mit Dent wir nus einem Gebiet melichehrten, Das nur trofitole perbrannte Dörfer und verschoffene Stadte kannte, ift ichwer zu beichreiben, Langiam mich das Bild grauenhafter Zerkörung dem tiefen Frieden. Auf unferen Gelichtern kieber ber Staub ber langen fahet; grau und verdrecht war alles an uns. Doch wir hatten beite Zeit zu halten

Welter ging die Fahrt, bitmer naher Druffchland. Und langtam wich die Sounnung von und, jene fiebe Bereitlichnit, auf
ben feind in floben, die und den Karabiner flandig in die Hand mang. Mehr
als einmal ertappien wir und feloft Dabei
Dab mer bei einam ploutich vor und auftanchenden Fahr zug die Kopfe ductreund nach dem Karabiner griffen. Da in
achten wir über und

Wochen erft mar es her, bab mir über bie Grente gefahren maren, biebt hinter ben erften Teuppen. Damale maren mir gerobe aus ber Neimat gekommen. Nun agen Wochen hinter mis, in benen mir nichts gesehen hatten als frembre Land und bie bilber bes tägsichen Vermariches und fehrerer Käniple

Die Menichen, die in den Dörfern am une norüberhuichten, waren undere als Die, die wir in den lenten Wochen gesehen hatten. Es sprach nicht die Not, die bort brüben im Often fündiger Begietter kheing aus ihrem Andick. Wieder ham ein kleinen Bert, ichon tief im Generals govoernement. Und die batten wie eine Begegnung, die und stelleicht zu anderen Zeiten ganz neit erkhienen wäre, die und an diesem Tage aber mehr war

Unfer Wagen bleit, Des Kablwaller hochte und muste ergan i werden. Wie ftiegen aus verfraten uns für Minuten die von ber langen Fahrt fiell gewordenen Beint. Ein pointicher Bauer ichteppte Walter an. Ein paar Fraum, eingehallt in ihr Gesmand, ftarrten zu was berüber

Pann aber sahen mir etwas, was une Mreinen Augenblick unferen eigenen Augen nicht frauen ließ. Hinter den Frauen kansen zwei Madel beroor. Slonde Zopte – rote Bacten – weiße Blufen – das waren doch . . . Ia. tatlichtich, des mußten deutsche Madel sein. Bes Tracht berriet zu auf den ersten Back. Nach id vielen Wochen begegneten wir mitten in einem Gebiet, in dem wir alles andere in finden erwartet hätten, woel deutschen Jungmadeln, da Randen de ischend poer uns

ich weiß nicht, ob ier ben, der bie Veraffenheit in einem fremden feindlichen
Land nicht kennt, in dem allen Schäne
fehlt, und in dem nur Grauen zu finden
ift, eine folche Begegnung bedeulend erfcheinen mag. Und war sie en jedenfalle
Wer sprachen nicht lange mit den Mädeln
benn untere Zeil war hnapp.

Wie erinkeen, das fie auf dem Wege zum Heimabend waren. Als le to gar nichte Befonderes, schilderten fie uns ihren Weg - acht Kilometer über helro feid - erzihiten, das in dielem Dorfe nur eine deutliche Familie mohne, aber im Nachbardorf waren to zwei, und bon dert anderen Dorfern namen die Madel auch da honne man ichon richtigen Jungmädelsdienst batten.

Auch wir mublen erzählen und taten es nor zu gern. Ehrlich gelagt, wir ber wunderten diese die nen Madel, und wahreicheinlich haben sie ein wenig über unfer ir tiames Verhalten gestaunt. Als wir thnen errählt batten, bab mir in die birtmat igheen, rielen sie uns noch hach, wir tollten Grutschland grüben.

Wusten die Madel eigentlich, das fie für und der erfte Grus der Heimat waren unvergebilch in ihrer ftolzen Selbstverrandlichkeit, mit der fie und begrgnetent Wir faben im Auto, februegen und faben und nicht an. ich weiß aber, das in meinen Kameraden in in ei in m.r. ein eines Glockogefehl war. Die liebest war und begegnet, Tapfere Jungmabel waren ihre erften Sendboten gewefen.

Kriegeberichter Walter Brunbecher

#### Die feindlichen Dörfer

Ein neues Jungmäde,buch

Eine Jungmadelichaft auf Dem Corfe in mar Cheraft eine Irine Sache, und fie wird immer die Pech und Schwefrt zustammenna ien. Aber daß fie in das gante Leben eines Dorfes eingezitt und logar wei feit Jahren verfeindete Odrfer wieder zu Iriedlichem Zusammenarbeiten und Zustammenkeiren beingt – das ist ichen einese Beionderro.

Erberre Lene hat eigenfich alles avegrhecht und ihre Hand befondere im Spie
aber die anderen Jungmidel find auch
gleich begeiftert von ihren Plänen - 1092r
die aus dem feindlichen Nachbardorf
Und gur inft die Pimple!

ihnen ift es por auem zuzuschreiben, bab das große Dorffeft, bei dem die briden feindlichen Dorfer fich zum erstenmtswieder freundschaftlich terffen, ein voller Erfolg wird. Und das tros der Grich die mit den Weinbergeschnecken in der Mante talche

Wenn the aber noch mehr bon dieler tustigen Geschichte erinbern wollt, dann mußt ihr dan Buch telen, das eure Kameradia Hijde Breitfeld für euch schrieb. So heißt -Die feindlich en Börlerund iff im Junge-Generation verlagserun, erschletten.



Die diesischigen Jugendhimftunden der Hiller-Jugend wurden in Anweienheit von Reichem nitter Dr. Goebbeis mit dem film Jakhon in Bernn eröffnet. Dieber neut Jugendfilm, der die Friedingte offsatspolitifch wertvolle und opoikspotitisch mertoolle erhielt, wurde nach dem gleichnamigen fluch unteres Kameraben Aifred Weidenmann bergestellt.

Ale Jakko auf der Höhe des Berges engehommen wur, erblichte er binter ein paar Tannen oler kietne, grave Teite. Er ichlich fich hinter Baumen und Bufchwerk naher an das Lager beran. Nun fab er etwa dreibig Jungen, die in ihren Uniformen unter einer Fahne fanden.

Zu dumm, das der Kerl dort vor der Front nicht zu verfieben icht Was will der nurt so - Gott fei Dankt - nun icht ni er zu Ende zu fein -, was nunt -Aber da führte er fich prostied von feiten Fäufen gepacht, die fich eng um feinen Hate legten und ihn niederrogefen.

«Sib es rie, Du fpionierft! Kommft von einer anderen Gefolgichaft und baft dich nur verhieibet. « Wie bennen ruch, aber diesmal habt ihr verspiett » « «« Jahko woute aniworten und das Midoerflandnis auftilären, denn um ein foiches mußte es sich offensichtlich handeln, aber die Fauste an ie ner Kehle gaben ihm beine Möglichanie. Er wehrte fich nach Kräften, els die Jungen, die wie Kietzen an ihm bingen, die wie kietzen an ihm bingen, die nund ber, aber es ball ihm nichts, sie sichteppien ihn zum Lager

«Gut, Wachel» lobte der Führer der Schar die Jungen, die Jahko Sberfallen batten, auch noch zu allem überflaß. Dann tras er gant nahr an den Gefangenen beran. Die Jungen hatten fich um fie verfammelt. «Von welcher Gefolgschaft?»

Jakho motter reben, aber die fäufte un leinem Hale hatten fich tenmer noch nicht gelöft. Man bes ihm gerade fo niet Luft, bas er noch atmen honnte.

Plöblich schob fich ein eichtigen Ohrfrigengelicht vor feine Augen. Jahle fühlte to gewaltig in feinen Fingerspisch zuden,

Der Kerl bat wohl die Sprache verloren-, quieffchte ber Junge unbeilverkundend und rollte die Augen. Nun war es bei Jahko mit der Rube dahin, Er atmete gewahlam und tief, botte bis in ben Mugen aus und spuchte trob der Flufte dem Frager mitten in das freche Gritcht.

Ein wilder Auflichtet der Umftehenden mar die Antworf. Die Jungen delagten fich vor fäufte regem fich und wollten bem wefangenen zu Leibe gehen. Da ichrie der Scharfuhrer in den Tumu.

-Alle fant Schritte turdet. Einen Kreis bildent - -- Cas war in lenter Schundet

Die Jongen traten zurück. Jahko überlegte und wubte Daß ihm mit Diefer porläufigen Kräfteverschiebung nicht viet
geholfen mar, «Laßt ihm den Hale frei.»
Nicht Dumm, fiellte der am Boben
Liegende für fich fest.

-ich frage bich tum tweitenmalt Von welcher Schue hommit buf- Beritbeinig

und, wie ihm ichten, erbarmungelos, lorderte ber Scharführer Antwort.

olds heiße Jakko, kenne die Hitler-Jugend hur dem Horenlagen. Drunten im Zirhusbin ich zu Haufe :

-Pas ift boch toll-, tieb fich bas Ohra leigengeficht aus dem Hintergrund bernehmen.

»Eine beiginelte Romantigueta bemerbte ein blaffer Junge mit fielltegenden Augen und ichten fich biort en zu machen.

· Cast the freits ließ fich nun mirber ber Kerl mit ber grünen Schwur vernehmen, Erftaunt und nicht gant bereitwillig fanben leine Worte Gebor, Jakho ftand auf.

«Wir glauben bir nicht», meinte ber Scharführer, und leut erft bemerkte Jahko bab der Kerl aber dem linken Auge einen tadellos gezogenen Scheltel trug. Er lah von einem sum undern, Donnerwetter, des war ja bei allen ber fast. Eine hurlofe fam tie. Ein Fritur mochts feine helle freude daran haben.

»Wie werden bich burchluchen maffen.» Plan ich klung mieber tent fordeende Stimme in das Schipe gen

»Gebt mir ein Fapier, eine Zeitung ober etmas Abnbeber. Jakko beite fich bie Sache überlegt

-Was haft by sori-

.Eine Zeitung, lagte ich . Seine Seimme hinng ipielerach und feicht. Da reichte ibm einer ein Stuch terhnittertes Pachpapier

.Und Streichholtle Der Koch half aus.





Neg Shirayango Jakiso manda yana peleumuh in salama Lahun Balapada sahak seli dan Miler-jayand. Sissa itokapajanna pedikati salah Julapadasi.

staten Weber, Michael agg Watcher History Solvette word Jackett, Schooltheu het der Marine-II, sind die buider henten Francia Jakime- gewords: Jahho formte das Papier geldmind zu einer Röhre, beannte to am einem Ende an und bauncierte das brennmde Ding auf feiner Stirne. Er ließ es gant abbrennen, die mie noch die Alche übrig war, und Rand dann da, als menn nichte gewefen wäre.

-Was foll bast - - --

-Hier die Streichholzschuchtel - - - o er mart fie im die Luft, und als er mieder nach ihr griff, war die ploblich meg. Gant einfach perichmunden. Hinter dem Ohr des verbioliten Schartifteres zauberm er fie mieder hervor

· Las den Blodfinnle Der Junge mar ordentlich in Erregung, die andern aber fraunten und betrachteten Jahko mit ein neues Weitmunder,

sich wollte euch tur beweifen, das ich nom Zirhus komme und nichte mit euch u ein habe. Ordentliche Konftitiche versteht ihr doch nicht, Und jest merbe ich geben -

-Mail ma i Westregen bift du Dann bort binter den Sträuchern gelegen und boft lecontertes

On tasts ihn der andere an der Schutter aud ftand pronisch gant bicht vor ihm "Jochen Maller, Brumshiel, damit du wrift mit wem du es zu tan halt ". "« Jahko blieb unwillig fishen. Hief der allo auch Mutter » » dieler Schnappfach ibm ein paar berunterbauen, des wärt bas Richtige. Aber des Bürgerichnichen ift ju nicht allete, bu bat man gleich alle auf der Peile.

Frest mich. ich habe mich ja bereits porgestellt. Jakko grinfte gemein. Dumpf und ichmeigend, wie immer vor großen Ereigniffen, ftanden die Jungen und inden auf ihren führer, der da in Kampfestuft. vorgeneigt und fprungbereit ftand.

-Was haft du da bon Ehre griage? Ja, ich glaube der in nun, daß du vom Zirkus bist - kann gar nicht anders fein! Nimm die Hände aus der Talche und ftell dich mie, wenn du Mut haft --

Mut ift emmellen eine koffptelige Sacht, dachte Jahko und ich fich im Kreis um"Ou hannk is leicht große Bogen fpucken, eber wenn ich die Knochen terbreche, banh fatten gleich alle fiber nich berView Hunde find des Halen Tod. Wenn ich mich recht erinnere, fo eriag auch Napoleon mer der übermacht leiner Feinde.»

Alle maren ftare über Jakho, bliche über bas, mas er legte, fondern über bas Wir. Faß freundlich fprach er zu dem Scharhabert, er plauderte, und doch hlang attes fo überiegen. Viele bemunderten 
hm, und Jochen sparte, mis köglich er 
dagegen gesprochen batte. Er baste 
piöntich dielen Zerkustungen, denn er 
hähte die Wendung.

Du bift im fretumt. Wenn einer von und etwas auszumachen hat, dann tut er das allein, mit feinen eigenen Fauften, und die andern nehmen die Hande aucht aus Der Talche. Du kannft ungehindert nach Haufe, wenn du mich mit beiden Schultern auf die Erde drückft. Es tiegt also en die kommt nur auf dich an . . .

Jochen martett gar nicht erft ab, ob Jahko feiner Aufforderung pachkommen murde. Er hatte fich fo in Has geredet, daß er mutend ben Zirkusjungen anfprang.

Jaide grinfte erft ein wenig, alcht viel, aber gerade io, daß der Scharführer ploutich ganz weiß im Geficht wurde und würend mit feinen Finden nach dem braunen, Eruppigen Geficht stelet. Er enpete den andern durch Schlige ab, verstiss fich dann und nahm den Kingkampf ichwerfüllig auf. Bald währten fich beide auf dem Boden, Jakko heißbillig, wild und gewandt, Jochen fest in den Gegner verbiffen wir ein Marder.

Die Jungen in der Runde hetten fich vorgebrugt. Manche waren niedergehnlet, hietten den Kopf flach über der Erde, um gennu zu iehen, wenn einer der Kamphr mit beiden Schuttern zu floden ham.

Schon iparte Jochen, wie ihm die linkt Schulter ine Grae gebrückt murbe, ba glaubte er feinen Ohren nicht zu trauen, er fühlte ben beißen, floomeilen Alem Jakkon und hörte ble leife gelprochenen Worte: . Willft bu beute in ben Zirkus komment Du must hurr por fleben Uhr hinter bem groben Zelt bei ben Stallen marten, ich lafte bich bann pnenigeltlich hinein, benne einen ücheren Weg. Du honnteft mich bann in ber Manege leben .-Jahko hatte haum zu Ende gefprochen, ba bruckte er auch Jochene rechte Schulter ing Gras, to das Der Scharführer mit Der ganzen Breite feines Ruchene am Soben tag. Janko fieb bie Gefente feines Gegnere fret, ftanb gul und reichte Jochen. ber fich, noch gant perbiutt, gulrichtete bie Hand. Ihm war, aie wenn er gatt unerwartet von irgendmobie in einen neuen Erdreit gefauen mirt. Er ergeitt skhoe Hand, ohne eigentlich in millen, map um the borging. Sever tr fich auf feine Beine geftellt und pon feiner Spraditofigheit erholt harre, troller fich ber Zirhuelunge Jahho febr felbftverftanblich und gelaffen wieder ben Hang hinunter.

Entremmen aus bem Buch Jehle, von Alfred Berbenmann, poemis Vor ag Stuttgurt.



#### Ein Deutscher Fluß erzählt

Wenn die Jungmadet von der Waterkant einmat auf Großtabre in die schleckten Berge kommen und mit viel Schnaufen auf den Kamm gestiegen find, dann flehen sie wohl auch voller Staunen von der Elbquelle oder von dem bescheidenen Weißwasser an der Witsenbaude

Das foll die Kinderftube son unferer Etbe feint (Sie fagen nachrich Kinder-

f-tubel) Lind dann muffen fie fehnell einmal hindurchpatichen und werden Zeit ihres Lebens vollte Stolz erzählen, daß fie man eben fo durch die Eibe gelaufen find nicht ma bie zu den Knien

Und wenn die kleine Ludmilla aus dem Sudernland eines Tages nach Hamiburg verschiegen wird und den gewaftigen Strom fieht, der in filter Wurde Schiffe aus aller Herren Lundern sud frinem Ruchen trägt, dann flaunt fie laftungstos. Denn durch firm Garten daheim in den Bergen fliedt ein manteren Bachtein das aber auch zu den Quelladern der Elbe "ahlt, und der Franzel fliegt manchmal rotzgetapfte Foreifen darten ..., das foll die gie che Elbe lein?

com: oben auf dem Riefengebirgehamm

hat bas Quettenhind lettene Gelpielm, wie es fie fpäter auf feinem langen Weg bis um Meer nicht wieder finden wied. Hier hulcht der Mornell-Regenspleiler durche Kniehok, ein hielner Vogel, von dem Bengt Berg in feinem Buch: »Mein fraund der Regenpfeifers er-

röhlt, und der fonft leint Memat nur noch im boben Norden Europas, in Noewegen und Lappland und in den Tundren Sibtrtens hat. Und wenn aus dem Bachtein ein Bach wird, der über feisbrocken und Geröft durch den Gunnwald talab ipringt, dann ichopfen wohl nuch einmal die Wildichafe aus feinem blaren Waffer die Muttione, die hier in den Sergen und



neue lieberat gefunden haben und in freier Wildhabn gut gebeiben

Aber bath mirb auch die Bergbachsteize mit strem geiben Krhichen von der grauen Bachsteize abgetod, die ihr sicher alle kennt, meil niemand so retirnde Knickschen machen kann mie dieser klieine Voget. Solange das Walter nicht zu bändigen ist, haben auch die schillernden Eisoogel ihr Reoler zu dem fluß

Dann mird bie Eibe immer breiter und behabiger, die Enten und Ganfe ber anfregenden Corter

erben in faut ichnatternden sielichmadern
über ihre braune fünt,
denn längft hat ne
die durchfichtige Klarheit der Jugendtage
pertoren Heimtigkkifch hat fich bier und
da ichon ein ubge-



betente Eindring, ig. Die Bilamratte, ans gefiebett und ftiftet proden Schaben, Da fie bel une im Europa fieum notfleiche Friede hat.

Aber im großen gan en giennt die Tiere wett am Mitteliauf der Elbe auto anderen deutschen Flüffen, bis in der Roelauer Gegend ein felten gewoedener Auwohner in den toten Seltensemen feine Burgen daut - Meifter Bockert, der Bider, Er fethe unter Naturschun, und mirmand wehrt ihm, daß er einmat bier und dort die jungen Elpen und Weiden fällt, um feine kunstwotte Burg zu errichten. Jeder Deutsche ist Rolt, daß wir noch die Zeugen einer

früheren milbreichen Zeit erhalten hönnen. Längit schon geben Möben den flusschleppern und Eichlähnen das Geleit und 
sinen mit der gleichen Seibsveralindlichkeit 
an den Anlegeplägen der Dresoner Eicdampier und der Magdeburger Lasthähne 
tole am Sollwerk der vielen Hamburger 
Halenbecken oder auf der Alten Liebe in 
Cuthagen. Nur kommen zur Silbermöge 
und Sturmmöge in der Nähe des Meeren 
immer neue Arten dazu, die schöne Mantelmöge mit dem

ducterbtauen Rücken, die Mr. ringomobe und andere mehr. Breiter und bertter wird der



fluß, und ichen bestimmen die Gezeiten mit ihrem ewigen Wechfel von Ebbe und flut den Wassertand und geben auf den Schlamme und Sandbänken oft riefigen Vogelicharen immer neue Lebensmöglichhe en. Strandläufer und Rieblie, Reiher und allerhand Entenooth Inden ihren Tich groecht. Auch hier macht sich ein Einsdringling breit, der mit Schiffeladungen oon überler bei ung eingewandert ist, die Wollhandkrabbe, ein ungemütsicher Buriche, den die Libbicher wenig zeiden mögen.

Wenn bann aber die braungelben Elbmaffer fich mit den klaren Salrfluten Der
Nordfre vermengen, finden mir eine loiche
Wunderwett, das man diche Bucher darüber schreiben könnte, wollte man allen
son ihr erzählen. Sie mets mit Seehunden,
Austernflichern, Seesdiern, Hummern und
Gustlen nichts mehr von der berben Kargheit der Tiere und Pflanzen in dem Gebiet
der Quellenkinderstude

Es gibt Menichen die behaupten, en Oeutich and indre book in tie entente loo, to indre e gent in in et er behe lo ider in der anderen. Wie in Ten en tiefler Ruhig und undetert Ordmen untere faulte auni Meer und die terendige West an ihren affern zeigt und immer mieder, mie reich unfere Heimat ift!

#### UNSERE BÜCHER

Schaffende Jugend in ben Betrieben

von Karl Ruch Victag August Lunever \$50 Orrechaufen fil Senach Preis 50 RM.

Our Meine Schrift gibt einen gwien aberbrich aber
hie Fragen die den regendlichen en flerrich bereffen Ausgebend ben der fich der sagend in
die Seffente umsaht die die Mehrahme bes
National - alternationale die bereffenten et ungetie erenigt der Jagend dah nen au findera giber
flegab in sorde um fich aung der Erbe interate
den die eine lienendlie Gefundlicherpfahrung und find-

e gestellung. In Aus og tide dem Jugenbichunge og in in Die Er foger in debt im eine E abs der Jegend ned im einem Antong beigefügt.

Weibliche Handwerhaltunft im Deutschen Mittelatter

Yering Bertin, 64 Bellen mit of Abb Preis

for their fiche dem mentionem Herdarbeiten im im Minister einem nicht un eine Die Februche Orden Aufen Alt bei der der Geben die beginnt dem der der dem Aufen auf dem der France auf France und France und Geben und Ge

haben Admire on to stat Constangehealt und Addaheltetten Deutscher Freuen ber Vergangenheit De Sufe Harme-

Funna glaighlaiband, imman forfranktig



Hergestullt aus aufgeschlossenem Weisenwehl, bester Vollmich und zeinem Zucker unter Zusatz von knachen- und histbildenden Satzen sowie Vitarunen

des Lebertrons. Die leichtverdeutiche Beikost für den Säuglung und das Kleinkund für Kinder im Alter bis zu 1. Jahren auf die vier Abschnitte 5 -8 der Kinderbrotkarte je eine große Oose in allen Fachgnischäften





DEUTSCHE A.G. FUR NESTLE ERZEUGNISSE BERLIN-TEMPELHOF

NIVEA
Zahnpasta

TAMPASTA LAMPASTA LAM

Sparen ist sehr schön. Wenn man ællerdings sich dafür mit Geringwertigem begnügen muß, macht es weniger Upaß.

Wenn man dagegen für eine große Tube Zohnpasta nur 40 Pf. auszugeben braucht und hat die
Gewißheit, dafür die gute Nivea - Zahnpasta
zu bekommen - ja, sehen Sie, das ist eine Art se
zu sparen, die wirklich Freude macht!

GESPARTAT GESPART



#### *™* Diaderma



kräftigen und schützen

Diederne werde zum Eegrifffürnetürliche Körperptiege. Wie der Nome schaft tagt, wish zu durch die Haut.

Diederma Kinderbi ist ebgestimmt auf den kindlichen Organismus, nährt und kräftigt die Haut, steigert ihre funktionen, wirkt Erkältungen entgegen und verbütet zuverlässig Wundwerden.

Diaderma Kinderbad reinigt reixlos, kröftigt abenfolks, vor allem aber beruhigt as und regt den Heutstoffwachsel es.



Und apitter wieder Diederme Eindneselfe.

M.E.G. GOTTLIEB . HEIDELBERG 80 W

Hansaplast wirkt hochbakterigist





Musik-

und Jubeber. E. M. Bundertid. gegr. 1854 Cliebenbeuwn (Gogtl.) 208.



munified veredelte böhmische Federa. Hohe Füllkreit lenge Lebenedauer Muster greite Jos. Christi Nichl. Cham Opl. 31



reiffest . clastisch . farbecht

#### Was bedeutet das?

Das Mulikissen beim Hansaplast ist mit einem neuertigen Antiseptikum getränkt, das in besonders hohem Maße keimtätend wirkt. Diese Eigenschaft nennt der Wissenschaftler, Les Les Auswig- Bei kleinen Verletzungen werden Krankheitskeime und Entzündungserreger durch dieses Les Les Auswig- wirksame Mulikissen abgetötet. Dadurch kann die Wunde rasch und ungestärt heilen.

- 5 Gründe sprechen außerdem für Hansaplast:
- Hansaplast sitzt unverrückbar fest,
- es schließt die Wunde staubdicht,
- läßt aber die heilungfördernde Luft heron,
- e stillt das Blut und
- e schützt die Wunde vor schmerzhofter Berührung!









Neue Sachen sind jetzt rar Drum färb die alten selbst und spar

mit Brauns Haushaltfarben

Wie es gemacht wird, sagt Ihnen ausführlich Energe neues Färbe büchlein. Sie erhalten das bunte Heftvöllig unssonst in Drogerien, Landapotheken und einschlägigen Fachgeschäften oder auch kostenlos und portofrei von uns selbst:







#### fiandele -fialbjahre-furle

(mit Ausgidrift- und Majdineldreiben). Sefindl. Sorbereitung für die Fürogenzie. Berlangen Die Project B.
Bertholds Ünterrichts - Anstalt
Lulusig C I, Selomonste, 5 - Ruf 2 30/4

## Blind Maschine

fcreiben. Gie find fend im Rachtell. Unengebellich in jedem Beruf. Berlangen Gie welde beiben wieden belebilder. Ind bielen beweit Berheiten feinem Die beibes mibeles Benen Bie beibes mibeles

#### durch Gelbituntereicht

eriarum a. beld eine sungeschende Considérataleit eriangen. Abungsaufgeben mit Lebingen. Mursichreit und blind Rafchine ichreibenuel ANS Bennicht, Porto (Placks, ADS 50)

**Bedrersand Gelanberg** 

Iwil Audelph

Dresdon-N 412

#### Brockhaus-Allbuch

Das überragende, ibändige Lexikon, das alles Wieltige worgt, sufenichm. Etwa 170 sow Stich sörter, über 10 000 Abb. u. Karten im Text auf etwa 1000 einfarb, u. bunten Tafein. Alle Gebiete surd. berücksichtigi: Stantsleben, Geschichte, Technik, Kunst. Chemie, Rassenkunde, Pfianzen, Fremdwörter, Sport, Lebensbeschreibungen, Theater, Tierwelt, Sprachlehre, Handel, Statistik u. v. A. Bd. 1 erscheint in Kürze, die weiterem in 2-Januaritgen Abständen, der Atlasband (etwa 22 HM.) nach Kriegsende. Preis d. 4 Textbde. 64 RM. Monatarate 5 RM. Erste Rate bei Lieferung. Erfüllungsort Leipzig. Lieferung durch Buchhandlung Carl Heins Finking, Leipzig C 1/42, Reudnitzer Straffe 1-7.





Jeder Tag ein Best für die Reinen Seiledermäuler!

Dier eine überr Lieblingespelfen, ein Mondamin-Rlammeri:

1/3 Sizer Milds, 40 g Juder, 40 g Monberne, 1 Diddien Mendemin-Denflinguder, elsertiferer Edule 1/2 Strane.

Therefore in 3 Childful von 1/2 Liter Blide falt werdern. Die übrige Milde mit Rader und abgreichener Eitzenmidigele pem Kaden underpen. Das lakt angerichen Wilder Wildern und unter Milden 2 Minuten beiden laden. Die Made in eine lakt ausgehollte Duttenaform ibbliten ober in mitgene leinen Seemen verteilen, erf alten laffen und flürgen. Die Frachtfalt, rob gepreisen Solden gegunderten aber gestellenen Solden geguntern ster gestellenen Solden untderen.

Mondamin gibt es zur Zeit auf die mit einem X bezeichneten Abfchnitte der Reichebrotkarte für Kinderbiszub Jahren, und zwar pro Karte 2×250g im Monat. Weitere Rezepte für Kinder-Leibspeisen kostenlos durch die

Mondamin - Gefeilfchaft m. b. H.

#### MONDAMIN



## 1. Biskuitteig-Rezept Biskuitschnitten



Teigi 2 Gier, 3 Eff. Bieffer, 100 g Saden. 1 Dudden Dr. Oriter Dariffingoden. 100 g Beigeninehl 3 g il gefrichener Te Dr. Detfer "Boden".

Intling: 1 ... Frattine "- Arem: 1 Dadden Dr. Onter "Fruttine" - Pubbingpolor Birene - Gefchmad, 1. 1 Apfellelt, 75 g (3 gehaufte Ehl.) Bader, ober Z. Cime 125 g niet ju füße Murmelabe.

Sub: 73 g Baberguffer, 1-2 Chi. Epfefiet; aber Biefer.

Man ichicag Capele und Buder und einem Schnerbeien ichnumig und gibt nach und nach "I, des Judere mit dem Vonitusjuhre dazu. Denach ichicage man in benner den eine einem Schner gelchiegen. Dann gibt man ander Köndegen Schnerb mach und nach den Keft des Judere dazu. Der Schner nun in fellen Schner gelchiegen. Schner mit einem Reser Adelbar biede En wied auf den Capeletenn gegeben Dorcher wird dan mit "Dochn" gemichten Bedier wied den Gegeberen. Der Leig mitd einen die auf die unt gut geleiletem Papier verlagten Backlein gestichen. Dem ein der Gegeberen Bediere gestichen Dazier vernittelbar den Teng pur Jahr, so das ein Rend entliebt.

Badgeit: Etwa 1.7 Minuten bei fturter feite

flach bein Baden mirb ber Blefait falbet auf ein mit Judar beitreuten Depter gefteret ned ben Budpanier vorfictelle aber ichreit obgegogen.

Tur ben "Frutring"-Arem mirt ben Dudbingpulner mit & Ellfel von bem Aglebalt angerbiet. Den Obigen Seft bringt man mit bem Sader jum Andre, sehalb ber Saft fact, alemet man ihn von ber Auchtebe, mit das amprehete Bobbingpulner unter Albern binem und icht noch einige Male unfachen. Daniel fich feine find bildet, tilter min ben ferm underend bei Cefe ben hautz um Man ichaelbei den Sadut in zum öfflen, betreicht bie dar mit den Aren ober ber Mirreicht und irgt die gabere barüber. Jur ben Sun elber man ben gesehren Naderunder und irgt die gabere barüber. Jur ben Sun elber man ben gesehren Naderunder und irgt die gabere barüber. Bur den ber Geben ihn fann ber Geben ihn ber Geben und ber Geben den ber Geben und ber Geben den ber Geben den ber Geben den ber Geben den ber Geben und ber Geben den ber Geben und ber Geben den ber Geben und bei Geben der Geben den ber Geben und ber Geben den ber Geben und ber Geben den ber Geben und ber Geben den ber Geben der Geben der Geben den ber Geben den ber Geben den ber Geben der Geben Bitte ausschneiden!



Dr. Oetker Backpulver "Backin" - seit 50 Jahren bewährt!

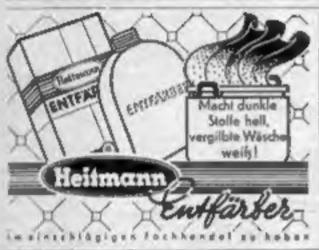

Intercesante and vielseltige Duner siellungen to negreillichem Auf-haubetrieb der Ganhauptstadt Wei-mar bieten wir

#### Stenotypistinnen

(auch Anfangerinnen) mit gut Allgemeinhildung. Bei Bewähru antsprech. Aufatiegmöglichkeiten. Bowerbungen in. handschriftlichem Lebensleuf, Zeugnisabschriften g., Lichthild sied unter Angales der Urhaltsamprüche und des frübest-möglichen Antritisiermines zu rich-ten an das Gefolgschaftsamt der

GUSTLOFF-WERKE Fritz-Sanckel-Week Welmar (Thur.).



Thre zuverlässigen Helfer!

#### Erfurt bodbeim, Dans Connenblid

Brin. Conobaliungafdnie. iorgiairighe Austridung A1, Arsis paraistingleriah, Mulit, Iport, Bart, Tenstopl, Praditodis, sciunde Vage, Addia Aufmahme April 1942.



Specifich angels, Lebranstalt für medisintsch instantionen Austrantionen Sämt, Föcher, Köntgen und Haber, Stechanomen Osten und Harins Frespeht Irail.

15th für innere Krashhalten Dr. and.

0 1 2 5 m 4 1 5 7 8 4

to a better to the entire test

Stantifelt amorn, Labrunstaff L wed.-techn. Assistentiment. Laboratorium Margot Schumann

Orn. - Landartelan - West The benweg 85-89 elifungakum mis



#### Junge Mädchen

mit mittlerer Reife als Schocit mittlerer Reife als Schü-lerinnen zur Erierung von Pflege und Erziehung gesun-der und gebrechlicher Kinder, Masage, Gymnastik gesucht, Abschließend Statieszamen Onselhat Haushaltvorjuhr, An-fragen an "Humanline", Leipzig O St.

Reichmann-Schule, Sannover, taatt, anerfaunte Ansbilbungenbitte für Denifche Gumnahit / Epoet / Lang, Beg. April u. Cit, Dammerbeinftr. 3. Proje.

### MARSMANN - SCHULE. Helserou

Blasti, anert, Ausbildungs-stättefür Deutsche Gymnastik 1, Bereiseusbildung

Z. Gymnastisch-Hauswitt-schaftliches Schulun gejahr

Ausk. u. Franc. Schulbron Helbergu b. Brenden and

Die figati, anert, Zauglinge unb Rieinfinberpflegeiduie am Minber-frantenh. Rothenfrankend Rethensburgsort - Damsburg - Bielt is. Midchen ob is. Lebensiadt 1. Erfernung der Schnelbergereit Begriften im Rethend in Rethend und Reinsberginge und Kleinfinderichter bei der seine Steinfinder und Kleinfinderichter pflichenung von in der Schnelbergereit gesterber pflichenunge von Ret. Bener von pflichtungen von beiten ber Schile-rinnen belleben rinnen belleben rinnen belteben nicht. Bew. find in richten an die Berwaltung des Krinderfrankenb. Rothenburgsort, Samburg 27.

Spendel Bucher

Der Stolz der Hausfrau ist ihre Vorrotskammer. Vallkommen ist sie erst dann, wenn in ihr

auch ein Topf mit in Garantol konservierten Eiern steht. - Das mocht sich bezohlt,

Garandol konserviert Eier

With Daffmittal und Frifa wiftig fambfaltun-frifst: VIM im Gant forlan! Dos ausgiebige SUNLICHT Putzmittel VIM kostet: 18 91. Normaldose publ allab-paut daifa! Doppoldese

Das Leutiche Madei" ericeini einmal wonatlich. Bezugepreis W Gt. je Ausgode. Bei Convegug vierteljöbrtich 60 Cf. (einicht. 6.00 Cf. einigegebühr), juguglich 6 Bf. für Juftenung frei hans. Herandgeber: Bund Leuticher Möbel in der DJ., Berlin: hanpifcriftleiteins lide Munste, Reicheingendführung, Berlin N 54, Loweinger Str. L. Berantwortlich für den Anzeigenteilt Mill Bergen, hanvober, Berling und Truck: Arbeitschiftle Tagesteltung Smad, hanvober M.weorghrafe II, Fernund das ft. Anzeigen-Preiolifte Ar. 11.

Befundheit ift Schönheit. Benn wir durch richtige Sahnpflege Die Babne gefund erhalten, haben wir auch ichone Babne.

### Chlorodont weilt den Beg gur eichtigen Babnuflege



# words Tofwoothers Dat Saittifan Roten Deringut



Let Beru) der Echnefter vom Courtien blaten wirms, beten Aufgabe in der Minntdert an der vollägefundbeit liegt und beets lesies und udmite eile ich im Ariege die Pliege der tranfen und vermundeten Soldalen in den wohlen Sonitäleinheiten zu überneimen, biele anenblich viele Roglichfeiten zu einer reich befriedigenden Taligkeit für jede einzeine Schwebere Falugkeiten nad Reignnafen konten vonschaftliche nad iehnicht geschieben ber beiteilt und die bestehn bei bei Stentischen von der Antwertauber torgen für die Fariffung aus Er konften und allen Webleien in ber Gerner-Achale ber Teutiden Noten Arenied in Verlin-Pankow, geschwitzung ihr einer Baukidung in der beinderen feinen im Genengelitig mit einer Baukiden Soldiobarniung nach einernhalb sahren Dieran beliehe nich ein sahren einer Annehment im Ernerbergen die Fariffung im Ernerbergen der Ernerbergen der Verlindung im Ernerbergen der Ernerbergen und Rauffweren einer Lapenbrigfeit gerabeit.

Tienfischung im Gehrender von Seinschleinfürlung und Rauffwererferung mirb ein Balladung gewahrt.

#### flus bem Gelbpoitbriel einer DRR. Edmeiter ans bem Bielten:

"Etine oon une Educitern bie ben Linlin im Briegelanidrebiens miteriebte, mochte und ihrem Leben biefe tebr einften Cage millen, bie zugleich ichlufte bierviderfallung wuren. Die Ginnben gingen mmerfdar vorüber. Id mat immet nat in bebenfen mas um aufmenhighten getau werden mubie welchen Bermundeten werb gehrlien werben mabte und melde bei größten furforge behartlien."

#### Bergeichnio ber Camefternichaften nom Denilden Roten Reens

|                                                          | Aniderifi -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edweiternichtete .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Astarife:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schnefternichaft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | Mojdeift:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Replevishes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 6. 60 07 8. h 10. 11. 10. 10. 17. 10. 10. 20. 27. 27. | Dans für Aranse Bertine Fantinenbaus Bertine hand beiten Bertine beite Bertine beite Bertine beite Bertine beite Bertine beite bend Bertine Beitenbenken Bertine Beitenbenken Bertine Beite Bertine Bertine Bertine Bertine Bertine Bertine Bertine Beite Bertine Beite Bertine Beite Bertine | Scharnhoribur 3 Markifches envilege iburg 9, Edereichen Alex 16  Rajoriks 87 Luiben Feel e. Eindenburg Taum 184 Tenliche über Ber e. Earbennuz 30 Rittsera- Edumannst, 20 - Reanden. Grade Techtake 8 - Verifin- ier, In der Lebornau 27 amburger Eir. 220 Browedern. ihrabe 24 Angulin Holytos ihlüchen 5 - Echlel Tämerdern. richfeld-Ring 1 Vartendungs interfeld-Ring 1 Blice bachtraße Si Treiden terfelderichter 22 - Albing ier-Ariedrich-Arr. Aprination- ier-Ariedrich-Arr. Aprination- ier-Ariedrich-Arr. Aprination- ier-Ariedrich-Arr. Aprination- minateriale 32 - Aprintific- minateriale 33 - Aprintific- minateriale 35 - Aprintific- minateriale 35 - Aprintific- minateriale 36 - Aprintific- minateriale 36 - Aprintific- minateriale 36 - Aprintific- minateriale 36 - Aprintific- minateriale 37 - Aprintific- minateriale 38 - Aprinti | 外教團方 聽 無知社經 的 自然就在職 在我村 经税 经品质 打起 | genaffen ichen, gibe Genaffen ichen, gibe Genafen, ghili Gelpital Ganha, Gufferber Genhauser, Vinnt Ganhauser, Vinnt Ganhauser, Vinnt Ganhauser, Vinnt Ganhauser, Vinnt Ganhauber Vin Antideabe Tradio Antideabe Galie Galie Vindenibal, Ganie Galie Vindenibal, Ganie Findenibali Galie Vindenibal, Ganie Galie Vindenibal, Ganie Galie Galie Vindenibal, Ganie Galie Vindenibal, Ganie Galie Vindenibal, Ganie Galie Wanderen Wanderen Galie Magheburg, Großert Magheburg, Großert Magheburg, Großert Magheburg, Großert Magheburg, Großert Magheburg, Großert Mathung, Toda, burg Lohn, burg Lohn, burg Lohn | Grubeim Anlage 4.5 Main- Gregelüsche ih Cherland annochgolisit; is Weitigen eingür ih Chi-Thiringen ern Grüneral Volliege.  Vandür, dia - Villiege.  Vandür, die Gresspart antraße I - Cirmoniturabaie antraße I - Cirmoniturabaie antraße I - Cirmoniturabe en Villiege.  Vandür-Ariebrich- en Ariebe I - Volliege.  Villier Straße B Sillin Traße Valverin. 12-13 - Chi addinader 17 - Volliege. Eriedeverger Straße 18a ertendinader 17 - Volliege. Eriedeverger Traße 18a ertendinader 17 - Volliege. Eriede 18 - Wains Traße ill - Wains | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Meiningen, Ern München, Komp Rürnberiges, it Meicheparieringe Cifeabach Mala, Sindiffrantrahau iden Noien Liefthaus Peien, Sternbard Caebindung, Togethaft Bathata, No Lectio Berge Liefthau, No Lectio Biere Liefthau, Ediberg Liefthau, Edifferielb | Dinbenduig-Bing Wo Des es Citenduid Wi, im Tent- is Pras intere Ven de Carbitadung eert-Aad Linus I - Westmass Eitenders Alle Angeltern imargade : Saivarg L. Schapererroop 1 Nection L. Schapererroop 1 Nection Leinberd W Stelle reinkrahe in Stelle reinkrahe |

